# Tuessial Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

22. Juli 1861.

168.

22. Lipca 1861

(1278)E b i f t. (3)

Dio, 24206. Bom f. f. Lemberger Landesgeriche mitd bem abwesenden und Wohnorte dem nach unbefannten Josef, Witold, Anton br. Dam Komar mit biefem Gbifte befannt gemacht, baß gegen ihn bie Tabularbefcheibe boto. 18. Juni 1860 Bahl 22679 und 24 Gep. tember 1860 Bahl 36095 erlaffen und guguftellen find.

Da der Bohnort besfelben unbefannt ift fo mird ihm ber Berr Landes = und Gerichte = Aldvofat Dr. Pfeifer mit Gubfituitung tes perin Landes . und Gerichte . Abrofaten Dr. Mahl auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Beideib tiefes Gerichtes jugeftellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 19. Juni 1861.

#### E d y k t.

Nr. 24206. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia nieobecnego i z miejsca pobytu nieznajomego Józefa Witolda Antoniego 3. im. Komara tem obwieszczeniem, że mu się uchwały tabularne z dnia 18. czerwca 1860 l. 22679 i 24. września 1860 l. 36095

Ponieważ miejsce zamieszkania p. Komara nie jest wiadome, ustanawia mu się kurator w osobie p. dr. Pfeifera z zastępstwem p. dr. Mahla na jego koszta i ryzyko i jemu powyższe uchwały sądowe się doręczają. Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 19. czerwca 1861.

Lizitazione = Ankundigung.

Dro. 21515. Um 13ten August 1861 wird bei bem f. f. Ra. merolwirthichafteamte in Kutty bie gefammte ausschließende Propinagionegerechtsame auf bem Staatsgute Kossow, Kolomeaer Rreifes, bann bas nicht ausschließende Recht zum Weinschanke auf die breifah. rige Dauer vom 1. November 1861 bis dahin 1864 um 9 Uhr Bormittage im öffentlichen Eigitagionemege gur Berpachtung ausgeboten merten.

Die Mugrufebreife find:

a) für die 1. Setzion, bestehend aus bem Marttorte Kossow mit ber die Borftadt bildenden Ortschaft Mana-

stersko, jahilid) . . . . . . . 5617 fl. b) für die 2. Gefgion, bestehend aus ben Ortschaften Alt.

Kossów, Wierzbowice, Smodna, Moskalówka und Czer-2272 " heniówka, jährlich . e) fur die 3. Gefgion, beflebend aus ben Ortschaften Ho-

1331 , rod, Babin, Sokolówka, Jaworów und Ryczka, jährlich

9220 ft. Bufammen fur alle brei Gefgionen

öfterr. Währ.

Diefe Propinazionsgerechtsame wird zuerft für die Berricaft Kossow, dann fetzionemeife der Berfteigerung unterzogen werden, und es bleibt der f. f. Finangbehörde das Recht vorbehalten, das Gr. gebniß bes einen ober bes anderen Berpachtungeversuches zu bestätigen.

Die mefentlichen Pachtbedingniffe find :

1) Jeder Pacheluftige hat zu Sanden ber Ligitagionelommiffion den gehnten Theil res Ausrufspreifes als Angeld (Badium) ju er:

2) Ber nicht fur fich, sondern fur einen Dritten ligitiren will, hat fich mit einer rechtsgiltig ausgefertigten, gerichtlich legalifirten Bou-

macht feines Rommittenten auszuweifen.

3) Sat der meiftbiethend verbliebene Bachter eine Raugion im Betrage ber Balfte bes einjahitgen Badtrinfes binnen vier Bochen nach erfolgter und bem Bachter fcufflich befannt gemachter Bachtbeftatigung fur alle Pachiforderungen ber Rammer befgubringen.

4) Merarial . Rudftandler, Dinderjahrige und alle, Die für fich feine giltigen Bertrage abichließen tonnen, bie megen eines Berbrechens aus Geminnfucht in Untersuchung ftanden, und nicht fur unschulbig erfannt murben, find von der Ligitagion und Berpachtung ausge-

Ichlossen.

5) Es werden auch schriftliche, versiegelte Offerten und zwar fowohl für einzelne Sefzionen, fo wie auch fur bie herrschaft Kossow, leboch nur bis 6 Uhr Rachmittags bes ber mundlichen Berfteigerungs-Berhandlung unmittelbar vorhergehenten Tags angenommen werden; berlei Offerte muffen aber mit bem vorgefdriebenen Angelde belegt, bon ben Efferenten eigenhandig geschrieben ober boch unterschrieben fein und den angebothenen Betrag in ofterr. Bahr, nicht nur in Biffern sondern auch mit Buchflaben ausgedrückt enthalten, und es barf barin feine Klaufel vortommen, die mit ben im Ligitagioneprotofolle an-Beführten Bedingniffen nicht im Ginflange mare, vielmehr muß bain ausdrucklich bie Erklarung vorfommen, daß bem Offerenten bie Ligita.

zionsbedingniffe befannt feien, und er fich benfelben unbedingt unter-

Um Ligitagionetage felbft merben unter feiner Bedingung Offer-

ten mehr angenommen meiben.

Diese Offerten find beim Borfteber bes f. f. Kameral-Wirthichafts. amtes in Kulty ju überreichen und von Außen ift bas Pachtobjeft, für welches fie lauten, ausdrücklich zu bezeichnen. Die Offerten werden erft nach förmlichem Abschluße bes gangen mundlichen Lizitazions-Refultates eröffnet werben.

Die übrigen Bigitagiones und Pachibedingniffe fonnen vor und mahrend ber Lizitozion bei tem Raal-Wirthschaftsamte zu Kutty eingesehen werden, und werden vor bem Beginne der mundlichen Berftet.

gerung vorgelesen werden.

Bon ber f. f. Finang-Landes Direfgion. Lemberg, am 13. Juli 1861.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 21515. Dnia 13. sierpnia 1861 bedzie w c. k. kameralnym urzedzie gospodarczym w Kuttach całe wyłączne prawo propinacyi w dobrach skarbowych Kossowie, w obwodzie Kolomyjskim, tudzież niewyłączne prawo szynkowania wina na trzyletni czas od 1. listopada 1861 aż do 1. listopada 1864 o godzinie 9tej przed południem w drodze publicznej licytacyi pa wydzierzawienie wystawione.

Ceny wywołania są:

a) Dla I. sekcyi, złożonej z miasteczka Kossowa z two-

rzącą przedmieście wsią Manastersko, rocznie . . . 5617 złr. b) dla II. sekcyi, złożonej ze wsiów Stary Kossów, Wierzbowice, Smodna, Moskalówka i Czerheniówka,

c) dla III. sekcyi, złożonej ze wsiów Horod, Babin, Sokołówka, Jaworów i Ryczka, roczeje . . . . . . . 1331 złr.

Razem dla wszystkich trzech sekcyi . . . . 9220 złr. w walucie austryackiej.

To prawo propinacyi bedzie najprzód dla państwa Kossowa, potem sekcyami na licytacyę wystawione, a c. k. władzy skarbowej zastrzega się prawo potwierdzenia rezultatu jednej lub drugiej próby wydzierzawienia.

Główne warunki dzierzawy są:

1) Każdy mający chęć dzierzawienia ma do rak komisyi licytacyjnej dziesiątą część ceny wywołania jako wadyum złożyć.

2) Kto nie dla sichie lecz dla trzeciej osoby licytować chce, ma się wykazać prawomocnie wystawionem, sądownie legalizowanem pełnomocnictwem swego komitenta.

3) Ma dzierzawca najwięcej ofiarujący kaucyę w kwocie połowy jednorocznego czynszu dzierzawy w przeciągu czterech tygodni po uskutecznionem i dzierzawcy pisemnie oznajmionem potwierdzeniu dzierzawy za wszelkie wymagania dzierzawy kamerze złozyć.

4) Restancyonaryusze eraryalni, małoletni i wszyscy, którzy za siebie samych prawomocnych ugod zawierać nie mogą, którzy dla zbrodni z chciwości zostawali pod śledztwem i niezostali za niewinnych uzani, są od licytacyi i dzierzawy wykluczeni.

5) Beda także przyjmowane pisemne opieczetowane oferty, a mianowicie tak dla pojedynczych sekcji jakoteż dla państwa Kossowa, jednakże tylko do godziny 6. po poludniu dnia ustna licyta-

cyę bezpośrednio poprzedzającego.

Takie oferty musza być opatrzone w przepisane wadyum, przez oferenta własnoręcznie pisane lub przynajmniej padpisane i ofiarowana kwote w wal. austr nie tylko cyframi, lecz także literami wyrażoną zawierać, nie może w niej znajdować się żadna klauzula, któraby nie była w zgodzie z przytoczonemi w protokole licytacyjnym warunkami, owszem musi być w niej wyrażone oświadczenie, że oferentowi są warunki licytacyi znane i że im się bezwarunkowo poddaje.

W sam dzień licytacyi nie będą oferty pod żadnym warunkiem

przyjmowane.

Te oferty mają być do przełożonego c. k. kameralnego urzędu gospodarczego w Kuttach podane, a z zewnatrz nalezy przedmiot dzierzawy, na który opiewają, wyraźnie oznaczyć. Oferty będą dopiero po zamknięciu formalnem całego rezultatu ustnej licytacyi

Reszta warunków licytacyi i dzierzawy może przed licytacyą i podczas licytacyi być przejrzana w kameralnym urzędzie gospodarczym w Kuttach i będą odczytane przed rozpoczęciem ustnej

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

We Lwowie, doia 13. lipca 1861.

Kundmachung. 4.41015

Der. 8682. Um 24. Juli 1861 wird bei bem t. f. Begirtsamte in Kamionka bie zweite Offertverhandlung ber vereinten ftabtifch herrs Schaftlichen Branntweinpropination auf die Beit vom 1. Rovember 1861 bis Ende Ofrober 1862 oder auf 3 Jahre mit tem fahrlichen Ausrufepreife ron Funftaufend Biergig (5040) Gulten oft. Bahr. borgenommen merden.

Sollte hiebei biefer Fistalpreis nochmals unterboten werden, fo wird die britte und lette Offerie . Berhandlung am 5. August 1861

staitfinden.

Unternehmungeluftige baben ihre geborig verfiegelten, mit bem 10% Badium belegten Offerte bis 24. Juli 1861 ober refp. 5. Auguft 1861 6 Uhr Rachmittage bei dem f. f. Bezirkamte in Kamionka einzubringen, mo die naheren Bedingungen eingefehen merten fonnen.

Unbestimmt lautende, nicht gehörig verfiegelte oder mit bem Ba.

dium nicht versebene Offerte werden nicht angenommen.

Die Eröffnung ber Offerten erfolgt am 25. Juli, resp. am 6. August 1861.

R. f. Rreisbeborbe.

Złoczow, am 13. Juli 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 8682. Na dniu 24. lipca 1861 odbędzie się rozprawa celem wydzierzawienia połączonej miejsko-skarbowej propinacyi w Kamionce strum. za pomocą ofert w c. k. urzędzie powiatowym na czas od 1. listopada 1861 po koniec poździernika 1862 lub też i na trzy lata.

Čena wywołania wynosi 5040 złr., t. j. Pięctysięcy czterdzie-

ści złr. wal. austr.

W razie nieosiągnięcia tej ceny odbędzie się trzecia a osta-

tnia licytacya na 5. sierpnia 1861.

Chęć wydzierzawienia majacy powinni złożyć oferte do 24. lipca a względnie do 5. sierpnia 6. godziny z południa w c. k. urzedzie powiatowym, gdzie bliższe warunki przejrzeć można. Nieprzyjmowane będą niedokładne lub w 10% wadyum niezaopatrzone oferty. - Rozpieczetowanie ofert nastąpi 25, lipca a względnie 6. sierpnia 1861.

C. k. władza obwedowa.

Złoczów, dnia 13. lipca 1861.

Rundmachung. (1285)

Dr. 8683. Um 24. Juli 1861 mird bei bem f. f. Begirfeamte in Kamionka die Offeriverhandlung wegen Beipachtung nachbenannter frattifchen Gefalle auf bie Beit vom 1. November 1861 tie Ente Oftober 1862 ober auf drei Sahre abgehalten werden, und zwar:
1) Des Stands und Martigelbergefalls mit dem Ausrufspielfe

von 283 fl. 50 fr., b.i. 3meihundert Achtzigdrei Gulden 50 fr. o. B.

2) Der Brudenmauth pr. 140 fl., b. i. Ginhundert Bierzig Gulben oft. 2B.

3) Des Mag. und Maggeldergefalls mit 10 fl., b. i. Behn Gul-

ben oft. 2B. unb

4) des Ginfommens von oden Plagen mit 122 fl., b. i. Gin-

hundert Zwanzigzwei Gulden oft. 2B.

Unternehmungeluftige haben ihre gehorig verftegelten, mit bem 10% Badium versebenen Offerte bis 24. Juli 1. 3. 6 Uhr Dadmittage bei bem Begirfeamte in Kamionka einzubringen wo bie naberen Bachtbedingungen eingesehen merben fonnen.

Unbestimmt lautende, nicht gehörig verfiegelte oder mit bem Ba-

bium nicht versebene Offerte werben nicht angenommen.

Die Gröffnung der Offerte erfolgt am 25. Juli 1861.

Złoczow, am 13. Juli 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 8683. Na dniu 24. lipca 1861 odbędzie się w c. k. urzedzie powiatowym w Kamionce licytacya za pomocą ofert celem wydzierzawienia następujących dochodów miejskich za czas od 1. listopada 1861 do końca października 1862 lub też na 3 lata, a to:

1) Targowe i placowe z cena wywołania 283 zr. 50 kr. t. j.

Dwieście ośmdziesiąttrzy złr. 50 kr. wal. austr.

2) Myta mostowego z cena wywołania 140 zr., t. j. Stoczter-

dzieści złr. wal. austr.

3) Miarkowego i wagowego z ceną 10 zr., t. j. Dziesięć złr.

4) Przychodu z pustych miejsc z ceną 122 zr., t. j. Stodwa-

dzieściadwa ztr. wal. austr.

Cheć dzierzawy mający mają podać oferte należycie opieczetowana z 10% wadyum do 24. lipca 6tej godzinie z południa do urzędu powiatowego, gdzie przejrzeć można bliższe warunki tej

Nie przyjmują się niedokładne albo też ceny bez 10% wadyum.

- Rozpieczętowanie ofert nastąpi 25. lipca 1861.

Złoczów, dnia 13. lipca 1861.

(1282)Rundmachung.

Mro. 7832. Bur Sicherstellung ber im Schuljahre 1861-62 für bie beiden hiefigen Seminarien erforberlichen Ratharbeiten, Beleuchtungsfloffe, bes Brennholzes, der Bafdreinigung, der Befveifung der Bog= linge und bes Aufuchtepersonals, bann mehrere andere Artitel, wirb am 5. August 1861 und in ben barauf folgenden Tagen eine Ligitas

gion bei ber E. f. Rreiebehorde in ben gewöhnlichen Umisitunden abgehalten merden. Der Bedarf diefer Artifeln und bie vorjabrigen Breife berfelben, melde gum Auerufepreife bei der vorftebenden Ligitagion bienen werden, so wie auch die Ligitagionebedingnisse konnen vor dem Li-Bitagionetermine im Expedite ber Rreisbehörbe eingefeben merben.

Unternehmungeluftige werden eingeladen, verfehen mit dem 10%

Babium ju biefer Berhandlung ju erscheinen.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe.

Przemyśl, am 9. Juli 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7832. Dla zabezpieczenia potrzebnych dla obydwóch tutejszych seminaryów na rok 1861-62 robót szwaczkarskich, oświetlenia, opałowego drzewa, prania bielizny, stołowania uczniów i nadzorców i kilku innych artykułów, odbędzie się 5go sierpnia 1861 i w duiach następujących licytacya u c. k. władzy obwodowej w zwykłych kancelaryjnych godzinach Potrzeb tych artykułów i przestłoroczne ceny tychże mające stanowić cenę wywołania przy odbyć się mającej licytacyi, tudzież warunki licytacyi mogą przed terminem licytacyi przejrzane być w ekspedycie władzy obwodowej.

Cheacych licytować zaprasza się, aby zaopatrzeni w 10% we

wadyum zgłosili się do tejże licytacyi.

Przemyśl, doia 9. l pca 1861.

Z c. k. władzy obwodowej.

(1289)Coift.

Mr. 10393. Bom Lemberger f. f. Landes. als Handels. und Wechselgerichte wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, taß zur hereinbringung ber burch bas Parifer Sondlungehaus Goupil et Comp. erfiegten Wechselforderung von 934 Frants fammt 6% vom 29. Sanner 1859 laufenden Binfen, ben Gerichtetoffen pr. 9 fl. 54 fr. ofterr. Bahr. und ber Grefugionstoften pr. 23 fl. 96 fr. oft. D bie gwangeweise Beraußerung ber über bem Untheile von Kulparkow dom. 283. pag. 156. n. 51. on. ju Gunsten der Fr. Franciska Pascholi haftenben Summe von 8000 fl. RM., bann ber gu Gunften ber Fr. Maria Erben ob ber Mealitat Mrv. 223 3/4 dom. 88. p. 159. n. 41. on. haftenden Summe von 7000 fl. RM. bewilliget, welche bei biesem f. f. Bandes- als Sanbels. und Wechfelgerichte in zwei Terminen, u. zw. am 13. September und 18. Oftober 1861 um 10 Uhr Bormittags abgehalten werden wird.

Bum Austufspreife mird ber Rominalwerth von 8000 ff. R.D. oder 8400 fl. oft. 28. mit dem zu erlegenden Badium von 840 fl. öft. 2B., dann ter zweiten Gumme mit 7000 fl. R. De. oder 7350 ft. oft. B. mit dem zu erlegenden Badium von 735 fl. 6. B. genommen.

Beibe biefe Summen werben in obigen Terminen nur über ober um den Mominalwerth hintangegeben weiden, gur Fellsehung erleich ternden Bedingungen wird die Tagfahrt auf ben 21. Rovember 1861 um 10 Uhr Bormittage anberaumt.

Der Tabular. und Grundbuchsauszug, bann bie meiteren Bebingungen fonnen in ben Registratureaften ober bei ber Ligitagion ein-

gesehen ober in Abschrift erhoben werben.

Allen jenen Gläubigern, beren Rechte nach bem 11. Februar 1861 in die Landtafel oder nach bem 13. Februar 1861 in bas fadtifche Grundbuch gelangen murden, ober welchen aus mas immer fur Grunden der die Ligitagion verlautbarende Befcheid nicht jugefiellt werden konnte, wird zu diesem wie auch zu ten rachfolgenden ultien herr Landes-Abvotat Dr. Pfeilfer mit Substitution des herrn Landes-Abvokaten Dr. Blumenfeld jum Rurator beftellt.

Lemberg, ben 20. Juni 1861.

#### Ogłoszenie.

Nr. 10393. C. k. sad krajowy Lwowski jako handlowy i weksłowy uiniejszem wiadomo czyni, iż na zaspokojenie domu handlowego Paryskiego Goupil & Comp. w jego wierzytelności wekslowej 934 franków z odsetkami po 6% od 29. stycznia 1859 biezacemi, kosztami prawnemi i egzekucyi w kwotach 9 zł. 54 c. i 23 zł. 96 c. w. a. przymusowa przedaż na Kulparkowie dom. 283. pag. 156. n. 51. on. na rzecz pani Franciszki Pascholi ciężącej sumy 8000 złr. m. k. i na realności Nr. 223 3/4 we Lwowie na rzecz p. Maryi Erben dom. 88. pag. 159. n. 41. on. ciężacej sumy 7000 złr. mon. kon. zezwoloną została, która w tutejszym sądzie w dwóch terminach, a to 13. września i 18. października 1861 zaweze o godzinie 10tej przed południem przedsięwzietą będzie.

Cene wywołania stanowia nominalne wartości 8000 złr. m. k. czyli 8400 zł. w. a. z wadyum 840 zł. w. a., tudzież drugiej 7000 ztr. m. k. czyli 7350 zł. w. a. z wadyum 735 zł. w. a. złożyć Obydwie sumy w pomienionych dwóch terminach sie mającym. tylko wyzej lub za nominalna wartość sprzedane będą, celem zwaliających warunków stanowi się termin na 21. listopada 1861 o godzinie 10tej przed południem. Wyciąg tabularny i miejski, tudzież blizsze warunki mogą być w registraturze tutejszego sądu lub pod-

czas licytacyi przejrzane, albo w odpisie wyciągnięte.

Wszystkim wierzycielom, którychby prawa po 11. lutego 1861 do tabuli krajowej lub po 13. lutego 1861 do tabuli miejskiej weszły, lub którymby niniejsze ogłoszenie z jakowej kolwiek przyczyny doręczone być nie mogło, do tego jako też i do nastepnych czynności nadaje się kurator w osobie p. adw. Pieiffera z substytucya p. adw. Blumenfelda.

AND PERSONS AND PARTY OF PERSONS ASSESSED.

Lwów, dnia 20. czerwca 1861.

Gläubiger-Konkurs. (1287)

Mro. 1494. Bon bem f. t. Begiretomte ale Gericht in Skole, wird mittelft diefes Gbittes befannt gemacht, es fei in bie Gröffnung eines Ronturfes über bas gesammte bewegliche und über bas etwaige jur hiergerichtlichen Rompeteng jurisdifzionsmäßig gehörige, unbewegliche Bermögen bes Auschel Rechtschaffener, Rleinbandlers (Rramers) in

Skole, gewilligt worden.

Mer an diese Konkursmaffe eine wie immer geartete Forberung stellen will, hat dieselbe mittelft einer Rlage wider ten Konturemaffe= vertreter herrn Salamon Scho enzel, für beffen Stellvertreter ber Berr Josef Sellaer, Infaffe gu Skole ernannt murde, bei biefem f. f. Begirteamte ale Bericht bie jum 9 September 1861 anzumelden und in der Alage nicht nur bie Richtigfeit der Forderung, fondern auch das Recht, fraft deffen er in diefe ober in jene R'affe gefcht gu werden verlangt, ju ermeifen; widrigens nach Berlauf bed erftbestimmten Tages, Miemand mehr gehört merden murbe, und jene bie ihre Forterung bis babin nicht angemeldet hatten , in Rudficht bes gefammten jur Ronfuremaffe gehörigen Vermögene ohne Ausnahme auch bann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompenfazionsrecht gebührte, wenn ne ein eigenthumliches But aus ber Daffe ju fordern hatten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergeftellt mare, fo zwar, daß folde Gläubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Daffe fouldig fein follten, die Schuld ungehindert des Rompenfazions., Eigenthums. oder Pfandrechtes, das ihnen fonft gebührt hatte, ju berichtigen verhalten werben murben.

Uebrigens wird jum Bergleichsversuhe, jur Bahl bes Daffe. verwaltere, ale welcher einstweilig ber Skoler Infaffe herr Josef Timm über Antrag einiger im Gerichtsorte wohnhaften Glaubiger gu fungiren hat, und bes Rreditorenauefdußes bie Tagfagung auf den 10. September 1861 bie 10te Bormittagestunde bel Diefem Bezirfegerichte

anberaumt.

Bom f. f. Bezirkeamte ale Bericht.

Skole, ben 13. Juli 1861.

Edykt. Nr. 3913. C. k. sad obwodowy Stanisławowski niniejszym wiadomo czyni, że na mocy rekwizycyi c. k. urzędu powiatowego jako sadu w Nadwornie z duia 28. lutego 1861 l. 2445 egzekucyjna licytacya realności pod Nr. kons. 62 2/4 sytuowanej, do p. Teofili Jaworowskiej należącej, w celu ściągnienia przez masę spadkowa Ferdynanda Ruebenbauera przeciw p. Henrykowi Dewiczowi wyrokiem sądu powiatowego w Nadwornic z dnia 30. grudnia 1857 1. 703 wygranej sumy 1631 złr. z odsetkami 4% od 19. lutego 1851 rachować się mającemi i kosztami egzekucyi w ilości 8 złr. 18 kr. m. k. czyli 8 zł. 711/2 c. w. a. i 51 zł. 731/2 c. w. a. w tutejszym c. k. sądzie na dniu 14. sierpnia i 13. września r. b. każdą razą o godzinie 10tej pod następującemi warunkami przedsięwzietą zostanie:

1) Cepa wywołania jest podług sądowego oszacowania tej

realności wynikająca kwota 1962 zt. 262/3 c. w. a.

2) Chęć kupienia mający będzie obowiązany jako wadyum złożyć kwotę 196 zł. w. a. przed rozpoczęciem się licytacyi do rak komisyi, i to albo w gotówce lub też w obligacyach długu państwa podłag kursu. Powyzsze wadyum bedzie w cenę kupionej realności, na rzecz najwięcej ofiarującego wrachowane, zaś wszystkim innym licytującym po ukończonej licytacyi natychmiast zwrócone.

3) W celu publicznej licytacyi powyższej realności nazoacza

się dwa termina.

4) Na tychże terminach realność ta nie będzie niżej ceny sza-

cunkowej sprzedaną.

Gdyby rzeczona realność wyżej lub przynajmniej za cene szacunkowa w pierwszych dwóch wyż ustanowionych terminach nie była sprzedaną, na ten wypadek jeszcze jeden termin na dzień 18. wrześ ia 1861 wyznacza się, a to dla ułożenia warunków licytacyę ulatwiających.

Dalsze warunki licytacyjne, akt szacunkowy i ekstrakt tabularny powyzszej realności można w tutejszo-sądowej registraturze

przejrzeć lub odpisać.

Oczym obie strony i to masa spadkowa po Ferdynandzie Rucbenbauerze, przez adw. Przybyłowskiego, p. Henryk Dawicz w Kaminneczkach małych, dalej p. Teofila Jaworowska w Zabłotowie jako teraźniejsza właścicielka licytować się mającej realności Nr. kons. 62 2/4, intabulowane wierzyciele, jako to: lezaca masa po Karolinie Knorek przez kuratora p. Jana Wilhelma Knorek, p. Marya Wiszniewska w Hubinie przez sad powiatowy w Jazłowcu, nareście wszyscy ci wierzyciele hypotekowani, którzy z swemi prawami Po 23. października 1860 jako dniu wystawienia ekstraktu tabulernego do tabuli weszli, lub którymby niniejsza uchwała z jakiej kolwiek badż przyczyny doręczona być nie mogła, przez kuratora P. Tomasza Sierackiego w Nadwornie i przez edykta jako też powiatowy sąd w Nadwornie w odpowiedź na szanowną odezwe z d. 28. lutego 1861 l. 2445 uwiadamia się.

C. k. sad obwodowy.

Stanisławów, dnia 12. czerwca 1861.

E dykt. Nr. 18126. C. k. sad krajowy we Lwowie z miejsca pobytu nieznanym p Karolowi Nizyńskiemu i p. Józefie Sieprawskiej niniejszym wiadomo czyni, że naprzeciw nim, tudzież p. Wincentemu Dobrowolskiemu galic. kasa oszczędności na doiu 18. lutego 1861 o zapłacenie sumy 1921 zł 34 c. w. a. w sądzie krajowym Lwow-

skim wniosła pozew, któren uchwała na dniu 12. marca r. b. do 1. 7406 zapadłą, do postępowania sumarycznego na dzień 23. kwietoia r. b. o 10tej godzinie przed południem został dekretowanym, wtóre że tenze termin uchwałą dnia 18. czerwca r. b. do liczby 18126 zapadła na dzień 12. sierpnia r. b. o 10tej godzinie przed

poludniem został odroczony.

Ponieważ nieznany jest pobyt terażniejszy zapozwanych p. Karola Nizyskiego i p. Józefy Sieprawskiej, wiec w celu przeprowadzenia sporu rzeczonego w ichze imieniu wyznacza się ze substytucya p. adw. Madejskiego za kuratora p. adw. Pfeiffera, z którym spór rzeczony wedle ustaw Galicye obowiązujących zostanie Edyktem niniejszym upomina się więc pozwaprzeprowadzonym. nych, aby na terminie lub sami staneli, lub też informacyę nalezyta kuratorowi im nadanemu na czas udzielili i sądowi wykazali, gdyż w razie przeciwnym i skutki z opieszałości ich wynikłe sobie sami przypisać będą musieli.

Lwów dnia 18. czerwca 1861.

Rundmachung

über Bottafchenverfauf.

Dro. 973. Bon ber Radautzer f. f. Militar. Beffute-Birtidafte-Direkzion wird befannt gemacht, bag biefelbe aus ber Erzeugung in den eigenen Forften 400 Bentner, Cage! Bierhundert Beniner falzio-

nirter Solzpottafde jum Bertaufe in Borrath habe.

Diejenigen Kaufluftigen, welche bas fragliche Quantum Pottafche ju erfaufen beabsichtigen, haben auf Grundlage der bieffälligen von beute an in der hiefigen Direkzionskanzlet jur Ginficht bereitliegenden Berfaufsbedingniffe ihre Raufichillingeanbothe, welche burch eine bestimmte Biffer pr. Beniner ausgedrückt werden muffen, bis 31. Juli 1. J. Rachmittage 4 Uhr verflegelt, mit ber Aufschrift: "Unboth jum Aufaufe ber Bottafche in Radautz" bei ber Wirthichafs. Direkzion hier einzureichen, indem bie nach Ablauf biefes Termines überreichten Raufanbothe nicht berudfichiget werden. Unnehmbare Unbothe werden gleich Seitens ber Abminiftrazions . Rommiffion bestätiget. Jeber Offerent bleibt vom Sage ber Urberreichung fur feinen Unboth bie gur Enticheis bung bieruber, und im Salle der Annahme fortmabrend rechteverbind. lich. Uebrigens muß jeder Rauflustige feinem Offerte ein 10% Badium von tem Unbothe entweder im Baren oder in öffentlichen, nach dem dermaligen Biener Borfenfuife berechneten Fondepapieren que legen. Offerte, die mit bem gefordeiten Angelde nicht belegt find, ober jene, welche nicht bestimmt ihre mit Biffern und Worten ausgebrudien Antrage enthalten, merden nicht berudfichtiget und außer Beachtung gestellt.

Diejenigen, deren Anboth nicht angenommen wird, fonnen fogleich nach der ihnen diegfalle burch die Birthichafts Diretzion gufommenden Giffnung die Burudftellung des Ungeldes verlangen; von dems jenigen aber, welcher die Pottafche erstanden hat, wird das Angeld bis jur vollftandigen Erfullung ber Ligitagions . Bedingniffe jurud.

behalten.

Endlich find in ben verstegelten Offerten genau und bestimmt anjugeben und beigufugen, daß berfelbe tie Ligitagione . Bedingniffe eingefehen habe und fich biefen unbedingt unterwirft.

R. f. Militar . Geftute . Birthichafte Diretzion.

Radautz, am 8. Juli 1861.

Rundmachung. Mro. 259. Bur Sicherstellung bes Brobbebarfes und ber Befpeifung für bie Saftlinge bei tem Tarnopoler f. f. Rreiegerichte, mte auch jur Sicherstellung bes Bedarfes an Lagerfroh und Birtenbefen

für das Vermaltungejahr 1861, bestehend beiläufig in

80000 11/2 pfündigen Kornschrottbrodporzionen, 77000 Koftporzionen für Gefunde, 400 leere Diat-Rranten-Borgionen,

400 volle

400 Biertel Spitale.

750 Drittel

750 Halbe

3800 gange

200 Bentner Lagerftrob und

600 Ctud Birfenbefen

wird am 2. September 1861 um 3 Uhr Rachmittage bei biefem Rreis. gerichte Brafidium eine Ligitazione . Berhandlung und falle diefe ohne Erfolg bliebe, am 9ten September 1861 um 3 Uhr Rachmittage eine weite solche Verhandlung gepflogen werden. An Babium wird für die Brodlieferung 640 fl. öst. M., für die Bespeisung 734 fl., für das Streuftroh und Birkenbesen 9 fl ö. M. zu erlegen sein.
Die Lizitazionsbedingungen, Ausrufspreise und Speisenormen

fonnen bei diefem Rreisgerichte Brafidium eingefeben merden.

Bom f. f. Kreisgerichte- Prafibium.

Tarnopol, ben 15. Juli 1861.

E d i f t. Dero. 30543. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird über Ansuchen bes Manes Bernstein, protofollirten Schnittmaaren Rramers, welcher die Bablungseinstellung angezeigt hat, in die Ginleitung der Bergleichsverhandlung über deffen gefammtes Bermogen gewilliget, unb diefes mit dem Beifage bekannt gemacht, daß die Borladung gur Ber-

gleichsverhandlung felbit und ju ber dazu erforderlichen Anmeldung ber Forderungen von bem als Gerichtstomiffar belegiten f. f. Dotar or. Postempski inebefondere fundgemacht werden wird.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, ben 17. Juli 1861.

Obwieszczenie. (1310)

Nr. 5782. Odnośnie do edyktu z dnia 17. kwietnia 1861 l. 1586 w Gazerie Iwowskiej z dnia 5., 6. i 8. lipca 1861 nr. 154, 155 i 156 zamieszczenego, mocą którego w celu zaspokojenia przez Michala Maxa wygranej, a przez tegoz Marceli z Zbijewskich Maxowej odstapionej sumy wekslowej 567 złr. wal. austr. z przynalezytościami publiczna licytacya 1/8 i 1/96 części realności pod NK. 111 i 18 części realności pod NK. 12 w mieście Przemyślu potożonej i do p. Józefy Zawałkiewiczowej nalezacej dozwoloną została, podaje się niniejszem do wiadomości, ze za cene wywołania 1/8 i 1/96 części realności pod urm. 12 położonej, cena szacunkowa wilości 1425 złr. wal. austr., zaś 1/8 części realności pod urm. 111 wilości 398 złr. 1 kr. wal. austr. się stanowi, że realności te osobno sprzedanemi będą i ze wadyum 10% powyzszych cen szacunkowych dla kazdej z tych realności z osobna złożonem być ma.

Z rady c. k. sada obwodowego.

Przemyśl, daia 18. lipca 1861.

(1305)Mro. 5416. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte merden in Rolge Unfudene bee Johann Konarowski, ale Rechtenehmer ber Ilinka Popeskul, faftifden Befigerin eines in ber Bukowina liegenden Guteantheiles in Broszkoutz, bebufs ter Juweisung bes mit bem Gr. lofe ber Bukowinaer faif. fontal. Grund . Entlaftunge . Kommiffion vom 8. Februar 1861 Bahl 108 fur ben obigen Guteantheil bemil. ligien Urbarial-Enifdatigunge Rapitale pr. 169 fl. RD. Diejenigen, benen ein Sypothelarrecht auf bem genannten Gute guftebt, als auch jene Berionen, melde aus bem Titel bes Bezugerechtes auf obiges Rapital Anfpruche gu haben glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forde. rungen und Anfpruche langftene bis jum 1. Ceptember 1861 beim Czernowitzer f. t. Landeegerichte fdriftlich ober mundlich angumelben. Die Unmelbung bat ju enthalten:

a) bie genaue Angabe bes Bor- und Bunamens, bann Bohnortee, Saus. Dro. bes Unmelbers und feines allfälligen Bevollmachtigten, welcher eine mit den geschlichen Erforderniffen verfebene und legas

liffrte Bollmacht beigubringen hat;

b) ben Detrag ber angesprochenen Supothefarforberung sowohl bezüglich bes Rapitale ale auch ber allfälligen Binfen, infomeit Dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale genießen;

c) die buderliche Beziehung der angemeldeten Boft und der Forde.

rungerechtes felbit;

d) wenn ber Anmelter feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengele biefes f. f. Gerichtes hat, die Rambaftmachung eines hierorts wohnenden Beroilmachtigten gur Unnahme ber gerichtlichen Berordnungen, midrigens biefelben lediglich mittelft ber Boft an ben Anmelber, u. g. mit gleicher Rechtswirfung wie bie gu eigenen Sanden gefchene Buftellung, murden abgefendet merben.

Bugleich wird befannt gemacht, daß Derjenige, ber bie Unmelbung in obiger Brift einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben merden mird, ale menn er in die Uebermeifung feiner Forberung auf bas obige Entlaftunge-Rapital nach Daggabe ber ihn treffenden Rei. benfolge eingewilligt batte, und bag biefe ftillfcmeigenbe Ginwilligung in die Ueberweifung auf bas obige Entlaftungs : Rapital auch fur bie noch zu ermittelnden Betrage bee Entlaftunge. Rapitale gelten murbe, daß er ferner bei ter Berhandlung nicht meiter gehort merben mirb.

Der Die Anmelbungefrift Berfaumente verliett auch bas Recht jeber Ginmendung und jedes Mechtemittele gegen ein von den erschei-nenden Betheiligten im Ginne bes §. 5 bes f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter ter Borausfegung, daß feine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs . Rapital überwiesen worden, ober im Ginne bes S. 27 des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben verfichert geblieben ift.

Die unterlaffene Unmelbung bat binfictlich jener Berfonen, meide auf dem Titel des Bezngerechtes obiges Rapital beanspruchen wollen. noch die rechtliche Folge, daß biefes Rapital bem einschreitenden Bumei. fungemerber murbe ausgefolgt merben, und ben Unipruditellern nur vorbebalten bleibt, ihre Rechte gegen tie fattifchen Befiger geltend gu

machen.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, am 20. Juni 1861.

Ronfurs. Dro. 8524. 4. Abib. Behufe ber Befegung von fieben Berforgungeplaten im Baifenhaufe ju Wien fur Goldatenmabchen, mird hiemit der Ronfure ausgeschrieben.

Die gehörig infruirten Gefuche find bis letter August 1861 bier einzubringen.

Das Allier gur Aufnahme ber Mabden ift bas jurudgelegte bte

bis jum jurudgelegten itten Lebenejahre.

Die Madden muffen geiftig und forperlich gefund und entweder bie natürlichen Blattern überftanden haben , ober geimpft fein.

Un Wotumenten find beizubringen : Taufichein, Gefundheite und Impfungs . Beugniß, lettes Chul. und Gitten . Beugnig uter bas

Todtenfchein ber allfällig geftorbenen Eltern, Beugniß über bie Mittellofigkeit der Gliern und die Bahl und das Alter ber unverforge ten Gefdmifter der Bewerberin.

Dom f. f. Landes - General - Rommando fur Galigien und bie Bukowina.

Lemberg, den 19. Juli 1861.

Ronfurs.

Mro. 476. Bur Befegung ber mit b. Ctatthalterei Gilag vom 4. Januer 1861 Bahl 48 aftivirten beutscheibraelitischen Trivialicule in Rymanow, Sanoker Rreifes, mird, nachdem bie hieramtliche Berlautbarung vom 11. Februar 1861 Bahl 58 ohne Grfolg geblieven, hiemit der Konfure, und zwar a dato bis inclusive 15. August 1861 republizirt.

Die Dotagion bes lehrers biefer Schule, welcher bem mofaifden Glaubenebefenntniß angehoren muß, besteht in ter von ber israeliti. fchen Gemeinde in vierteljährigen ablaufenden Raten gu bestreitenden Befoldung von jahrlich 200 fl. oft. 2B. nebit freier Bohnung und 5 Rlaftern Brennholz gur Beheizung berfelben in natura ober bem Relutum von 25 fl. Bft. B. Much hat fich tie Gemeinde bereit erflart, nach feinerzeitiger Erbauung eines angemeffenen Schulgebaubes bas vorderhand zur miethweisen Unterbringung ber Schule und tea Lehrers bestimmte Pauschale von jahrlich 50 fl. oft. B. jur Aufbefferung ber Lehrerebotagion ju vermenben.

Das Recht ben fraglichen Behrer ju prafentiren , murbe tem je-

weiligen Gemeindevorftande querfannt.

Beroelitischen Rantidaten bie fich um biefen Boften gu bemerben gesonnen find, haben ihre eigenhantig geschriebenen Besuche mit ben erforbeilichen Rachweisungen über ihr Alter, Baterland, Geburteort, Burudgelegte Studien, inebefondere über Die Befabigung jum Triviallebrerepoften, grundliche Renninig ber iergelitifchen Religion, ber beutschen Eprache und allenfalls auch ter gantessprache, über bieberige Befdaftigung und unbescholtene Auffuhrung, an bas unterzeich. nete Konfiftorium, dem bie Aufficht über bie fragliche Coule mit bem obbejogenen h. Defrete übertragen murbe, vor Ablauf des obbezeiche neten Termines gelangen gu laffen.

Bom lat. bischöflichen Konffforium.

Przemyśl, ben 5. Juli 1861.

G dift.

Dro. 2037. Bom f. f. Bezirfeamte als Gericht gu Mikulince merben bie Inhaber des, bem b. o. Infaffen Tobias Friedmann abbanden gefommenen Unlebenofcheines bes Mikulincer f. f. Steuer. amtes boto. 12. Oftober 1854 über 50 fl. R.D. hiemit aufgeforbert, Diefen Unlehensschein binnen 1 Sahre und 6 Wochen b. a. vorzumeifen und ihre Minfpruche barguthun, wibrigene derfelbe fur amortiffre erflatt merben murte.

Mikulince, am 12. Juli 1861.

Konkurd=Undschreibung.

(2) Dro. 611. Beim f. f. Lemberger ganbesgerichte ift eine fofte: mifirte Gefangen-Auffeherftelle mit bem ipftemmäßigen Sahresgehalte

von 262 fl. 50 fr. oft. 28. und ber Umtofleibung erledigt.

Bewerber um riefe Stelle haben ihre nach ben, in ben §S. 16, 19 und 22 bes a b. Patentes vom 3 Mai 1853 Mr. 81 bes R. G. Bl. enthaltenen Bestimmungen verfagten und belegten Gefuche binnen 4 Boden, gerechnet von der letten Ginfchaltung Diefes Aufrufes in ber Lemberger Beitung, beim Brafibium bes f. f. Lemberger Bantes-Berichtes einzubringen.

llebrigens haben bisponible I. f. Diener, Die fich um blefen Boften bewerben follten, nadjumeifen, in welcher Gigenfchaft, mit welchen Begugen und vom welchem Belipuntte angefangen, fie in ben Stand ber Berfugbarfeit verfett worden find, endlich, bei melder Raffa fie

thre Disponiblitategenuffe begieben.

Wom Prafidium bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 14. Juli 1861.

## Anzeige - Dlatt.

### Ostrzeżenie.

Gdy ja zadnych niemam długów i ku nikomu, oprócz mojej malżonki, najmniejszego niemam obowiązku, gdy dalej na podobne praw dłużników albo przezemnie przyjętych obowiązków, oprócz kontraktu przedslubnego żadne dokumenta nie istnieja, któreby z moją wiedza i z moją wolą wystawione i przezemnie własnorecznie podpisane, albo przez kogo trzeciego z mojem dozwoleniem pisane i podpisane byly; zatem to z wyraźnem obwarowaniem wszelkich mi

## Doniesienia prywatne.

służących zarzutów do powszechnej podaję wiadomości z tem ostrzezeniem, azeby nikt takowe dokumenta nie nabywał, gdyż one tylko falszywe i niewazne być moga, ja je wprost dziś ninicjszem za takowe ogłaszam, a właściciel, posiadacz lub w reku trzymający tychże i po mojej śmierci ze strony spadku i spadkobierców na podobny zarzut falszu i nieważności dokumentów musi być przygotowanym.

Wieden w lipcu 1861.

Andrzej Zielinski,

(311-1)tu mieszkający i do wiedeńskiej gminy należący.